## GURRENDA MILIO.

#### 31. Mar. 1866 wydaino 1208 BB B . Mar. F. B. 7993 wh. 21

kr. i na ktorych Dysoczya Nasza za rok 1865 złożyła zir. 120 a za r. 1866 tyko 81 zir.

#### broczyńców egzemplarzami ... niemniej zeczyńców wiernego do dalszych składek od

## Consignatio Capitalium Ecclesiae privatorum cum perceptionis prænotatione sedulo intertenenda.

Ejusmodi Consignatio privatorum Capitalium juxta formular tunc acclusum introducenda et manutenenda, adhuc Notific. Consist. de 9. Feb. 1828 N. 289/178 abhinc demandata erat, quatenus obvio casu, praeprimis obitus Curati respectivi documento esset, in quantum et ad quale tempus census a Capitalibus levatus fuerit.

Eadem Ordinatio subsequo tempore non semel in memoriam revocata fuit.

Hoc non obstante accidunt casus, quod Consignatio ejusmodi, subsecuta Curati morte frustra quaeratur, et ideireo massa damnum patitur, quia levatio aut intermissio ignoratur et jus exequendi saepe in discrimen vocatur.

Ne haec illave Ecclesia detrimentum patiatur aut hic illeve ad juramentum provocetur, Officii Nostri ducimus, attentos reddere VV. Curatos, qui a privatis Ecclesiae capitalibus census trahunt, ut memores obligationis manutenendi illius jura, consignationis ejusmodi curam agendo, praenotationem perceptionis omni anno adscribere haud negligant. Perillustres Decani his invigilabunt.

Tarnoviae die 13. Jul. 1867.

#### 164 ft. 5 xr. et quidem e Bielany 15 ft. 8782 . N. e Gleboneice 13 ff. e Gieralto-

#### Gratiarum Actio e Komotau pro susceptis Missis.

P. T. Sorores de S. Cruce e Komotau in Bohemia supplices Nobis factæ sunt, quatenus omnibus Presbyteris Diœcesis Nostræ, qui Missas ad illarum intentiones gratis persolvendas magnanimi susceperunt, grates illarum sincerrimas pro hoc familiari obsequio in commodum illarum patefaciamus, quod præsentibus exequimur. Tarnoviæ 28. Junii 1867.

## potomice 3 ft. 67 % Xr. in Breezie 3 ft. 50 xr. in Podgoree 2 ft. 20 xr. a V. Parochis in Electronic, Kosocice, Sicialniki, Week. 2882 fellkapice. Lazany per t ft. a V. Parocho

#### ODEZWA sz. Towarzystwa niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. oraz SPRAWOZDANIE onegoż.

Od wspomnionego Towarzystwa w Wiedniu otrzymaliśmy 450 egzemp. tej Odezwy w języku polskim i 100 egzem. Sprawozdania w języku niem. do rozesłania, przy których

N. 2551.

każdym znajduje się rycina Niepokalanie Poczętéj, jako i rachunek za rok 1865/66 przy Odezwie a za 2 lata t. j. 1865 i 1866 do 31. Marca 1867 w Sprawozdaniu. Z tych egzemplarzy wyprawiamy przy téj Kurendzie po kilka dla każdego Dekanatu... upraszając imieniem Boga i ludzkości o dalsze wsparcia naszych współwyznawców na Wschodzie, pod panowaniem Tureckiém w Europie i małej Azyi zostających... na których w roku 1865 do 31. Mar. 1866 wydano 12097 złr. i 51 kr. a w r. 1866 do 31. Mar. r. b. 7993 złr. 21 kr. i na których Dyecezya Nasza za rok 1865 złożyła złr. 120 a za r. 1866 tylko 81 złr.

Polecamy oraz przeczytanie Odezwy polskiej z ambony i obdzielenie znanych Dobroczyńców egzemplarzami... niemniej zachęcenie ludu wiernego do dalszych składek od Siebie... według osnowy tych książeczek, które różne odpusty członkom ogłaszają jako i warunki ich dostąpienia, jakoli też zbawienne działania Missyjne.

Na koniec powtarzamy dawniejsze wezwania, aby po przeczytaniu Sprawozdania złożyć je w bibliotece Dek. i Paraf. dotyczącej.

Tarnów 11. Lipca 1867.

## N. 1795. 1796. 1800. 1836. 1871. 1900. 2016. 2046. 2120. 2174. 2223. 2224. 2256, 2285. 2301,

### II. Series Coilectionum piarum ex a. 1867 sub Quartali II.

Continuatio ad Currendam VI. a. 1867.

N. 1795 pro eccl. in Chocholow a V. Parocho in Kamionka 1 fl. 81 1/2, xr., a V. Par. in Jakobkowice 181/2 xr. — N. 1796 pro lampade ad SS. Sepulchrum Jerosolymitanum e Decanatu Neo-Sandecensi 14 fl. 56 xr. V. A. et quidem e Chomranice 50 xr. e Jakobkowice 2 fl. 1/2 xr. e Kamionka 2 fl. 5 1/2 xr. e Mecina 1 fl. 20 xr. e Mystkow 3 fl. e Pisarzowa 40 xr. e Tegoborza 1 fl. ex Ujanowice 2 fl. e Wielogłowy 1 fl. 30 xr. e Zbyszyce 1 fl. 10 xr. - N. 1800 pro Missionibus catholicis e Decanatu Oświecimensi 164 fl. 5 xr. et quidem e Bielany 15 fl. e Bulowice 4 fl. e Géebowice 13 fl. e Gierastowice 6 fl. 40 xr. e Grojec 5 fl. e Kenty 12 fl. e Nidek 10 fl. ex Osiek 8 fl. 42 xr. ex Oświęcim 19, Cooperatores RR. Eduardus Sikora et Franciscus Gajda per 2 fl. e Polanka 17 fl. e Piotrowice 10 fl. e Przeciszów 16 fl. e Poreba 8 fl. 73 xr. e Włosienica 10 fl. e Zator 5 fl. 50 xr. - N. 1836 e Decanatu Wielicensi 29 fl. 87 /, xr. et quidem pro Missionibus a VV. Parochis in Gdów et Zabierzów per 5 fl. a V. Parocho in Niepotomice 3 fl. 67 1/2 xr. in Brzezie 3 fl. 50 xr. in Podgorze 2 fl. 20 xr. a V. Parochis in Bieżanów, Kosocice, Swiatniki, Wieliczka, Biskupice, Łazany per 1 fl. a V. Parocho in Bodzunow 50 xr., pro Infantia Jesu a VV. Parochis in Brzezie et Gdow per 2 fl. - N. 1871 pro ecclesia in Chochołów 13 fl. et quidem per 1 fl. a quolibet V. Parocho exceptis in Siedle et Tropie - N. 1900 pro Missionibus in America e Sulkowice parochiani ibidem 10 fl. 20 xr. - N. 2016 pro Chochodów e Frydrychowice 3 fl. pro St.

Sepulchro Jerosolymitano e Wieprz 4 fl. e Klecza 3 fl. 50 xr. e Barwald. Palczowice et Wożniki per 3 fl. e Graboszyce et Radocza per 1 fl. - N. 2046 pro Missionibus in Africa, America et Terra Sancta e Decanatu Dobczycensi 44 fl. 30 kr. et quidem e Łapanow 20 fl. e Zakliczyn 5 fl. e Droginia 4 fl. 55 xr. e Siepraw 4 fl. e Dziekanowice et Raciechowice per 3 fl. e Gruszów 2 fl. e Wiśniowa 1 fl. 15 xr. e Dobczyce 1 fl. e Tarnawa 60 xr. - N. 2120 pro Missionibus e Decanatu Wielopolensi 10 fl. 50 xr. -N. 2174 pro SS. Sepulchro Jerosolymitano a V. Parocho in Maniowy 4 fl. 70 xr. - N. 2223 pro Missionibus e Decanatu Bialensi 75 fl. 40 xr. et quidem e Bestwina 12 fl. 60 xr. e Biala 7 fl. e Dankowice 6 fl. ex Halcnow 10 fl. e Komorowice 7 fl. 80 xr. e Lipnik 5 fl. e Pisarzowice 20 fl. inter quos V. Parochus 4 fl. e Willamowice 7 fl. inter quos V. Parochus 2 fl. - N. 2224 pro Missionibus e Decanatu Tuchoviensi 51 fl. 72 1/2 xr. A. V. et quidem e Ryglice et Zbyłtowska gora per 10 fl. e Poreba radlna 8 fl. 10 xr. ex Jodłówka, Tuchów Parochia et Tuchów Commendaria per 5 fl. e Piotrkowice 2 fl. 62 xr. r Wierzchosławice 2 fl. e Brzozowa, Gromnik, Jurków, Pleżna, Siemiechów per 1 fl. - N. 2256 pro Chochodow a V. Parocho in Siedlee 80 xr. - N. 2285 pro Missionibus e Starawies 9 fl. - N. 2301 pro Terra Sancta a V. Parocho in Trzesówka 6 fl.

Apprecatio multiplicis benedictionis desuper omnibus Benefactoribus, qui pro dilatando Christi regno in terris ac pro majori Dei gloria, nec non pro salute tot populorum contulerant.

Tarnoviae die 28. Jun. 1867.

donb ybay avoito awangaz. Ci Akali. 473 il 2141,5w iwoloiskad az abbigo a anawowa

## nowy, piece fallowe, drzwi, podłoga tokia właskym kosztem. 20. Chodniki wykładane kamieniem ciosowym do samege X c.A. willy X osiW. 21. Lodown i piwnicy posta-

budynków kosztem lub za staraniem JX. Wojciecha Stokłosińskiego lub spólnie w Mikluszowicach wystawionych, uporządkowań, urządzeń i przy-ozdobień wewnątrz i zewnątrz kościoła i budynków plebańskich poczynionych, niemniej różnych przedmiotów dla kościoła i plebanii kosztem Jego sprawionych jak następuje:

1. Kościół tymczasowy w r. 1851 kosztem Jego na prędce z belek wystawiony: a) deszczek 18 kóp, zakupionych w Niepołomicah b) bretnali 108 kóp po 6 do deski od Hübnera z Bochni c) gąty i gwoździe do pekrycia dachu; żelazo, okna, majstrowie i utrzymanie takowych z własnej kieszeni d) na fundacyą pobocznej kaplicy spólnie z ś. p. Janem Styczniem ze Drwini po 50 złr. e) na mały ołtarz w tejże samej kaplicy przez majstra P. Dranga z Tarnowa prócz utrzymywania tegóż swoim kosztem, łożył 60 złr. f) za organy

kupione w Pleszowie od Proboszcza za własne pieniądze Jego 50 zfr. g) naprawa tychże utrzymywanie majstra Słotwińskiego ze synem przez rok jeden własnym kosztem ... z pomocą parafian h) na fundacyą wielkiego ołtarza - utrzymywanie czworga ludzi z Tarnowa swoim kosztem przez dwa miesiące - dodatek własnego drzewa i) wewnętrzne urządzenie w kościele i zakrystyi: kazalnica, chór, spowiednice, ławki, i t. d. Po odtrąceniu 130 złr. m. k. nadesťanych z Niepoťomic wydať podpisany na postawienie tegóż kościoła własnych pieniędzy (z pomocą parafian) przeszło 300 złr. m. k. 2. Wyrestaurowanie budynku całego na pomieszkanie dla Proboszcza, wikaryówki począwszy od podłogi, pieców i pokrycia całego dachu gatami. 3. Naprawa szpitalu w r. 1851 za staraniem Jego dokonana. 4. Zakupienie pola na cmentarz z własnej kieszeni 40 złr. 5. Postawienie kośnicy na tym cmentarzu swoim kosztem. 6. Płacenie przez 12 lat ze swego za ścieszke do cmentarza po 1 złr. 12 złr. 7. Powiększenie cmentarza o drugie tyle za staraniem Jego do skutku przywiedzione. 8. Wyznaczenie i zaprowadzenie drogi do cmentarza za kilkoletniem staraniem się Tegóż ledwie przeprowadzone. 9. Postawienie nowego kościoła, nowej plebanii i nowych budynków gospodarskich po 28. prosbach do różnych subseliów krajowych za staraniem Jego dokonane. 10. Podróż do Wiednia w celu przyspieszenia budowli kościoła kosztem Jego przedsięwzięta. 11. Do postawienia plebanii nowéj przyłożył Tenże jako dodatek do konkurencyi 1200 zdr. 12. Na wewnętrzne téjże odmalowanie włożył własnego 60 złr. 13. Postawienie stajen plebańskich, stodół za kilkokrotnem staraniem Jego. 14. Wozownia murowana własnym kosztem Jego nad 100 zdr. 15. Śpichlerza przeniesienie własnym kosztem. 16. Wszystkie parkany, sztachety, ociernienia tychże własnemi pieniądzmi przy pomocy parafian najwięcej 100 zdr. k. m. 17. Chlewy, kurniki, furtki, bramy, prewety własnym kosztem. 18. Bramka murowana z ogrodu ku kościołowi własnym kosztem 40 złr. 19. Naprawa oficyn, cały dach nowy, piece kaflowe, drzwi, podłoga i okna własnym kosztem. 20. Chodniki wykładane kamieniem ciosowym do samego kościoła własnym kosztem. 21. Lodowni i piwnicy postawienie własnym kosztem. 22. Założenie, powiększenie, przyozdobienie i zasadzenie drzewami owocowemi i winogronami cały szpaler ogrodu włas. kosztem. 23. Tamy założenie na obrone kościoła i całych Mikluszowic za staraniem podpisanego dokonane. 24. Przeprowadzenie indemnizacyi dziesięcinnej na dwa zawody po zniesieniu przez podpisanego I. Komis. za staraniem Jego utrzymywanie komisyonujących prawie przez miesiąc własnym kosztem dokonane. 25. W kościele nowym pół wielkiego ołtarza w górze kosztowało Go 5, a Malinowskiego 26 złr. 26. Sprawienie jednego kielicha nowego przez podpisanego i wyzłocenie 3 kielichów kosztowało Go 50 złr. 27. Ornatów 6 sztuk, kapa 1, komże, komeszki i trojakie ubranie dla ministrantów, alb 5, obrusów haftowanych 3, częścią od parafian częścią sprawił ze swego. 28. Przeniesienie nowej kazalnicy z małego do nowego kościoła i przyrządzenie takowej kosztem Jego. 29. Przeniesienie i wszelkie urządzenie zakrystyi w nowym kościele podobnież własnym kosztem. 30. Przeniesienie organ i wielokrotna naprawa ich. 31. Nowa skarbona przy wielkim ołtarzu za własne pieniądze 10 złr. 32. Ławka do kościoła za 16 złr. 33. Ławka druga do kościoła za 4 złr.

Miło nam jest podać takie dowody gorliwości około domu bożego jako i koło budowli plebańskich ku zachęceniu, niemniej postawić takiemu Dobroczyńcy pomnik długotrwały za pomocą druku. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci... na wszystkie wieki. Amen.

Tarnów dnia 13. Czerwca 1867.

z matervalem za 30 złr. razem: 2233 .7240.1 Budynki: 1. Plebania składająca sie

### z 6. pokoji, sali dažej, przedpokoj z i 6 cr 3 osz o o o wnatrz tarcicnoi obita, wewnatrz

rzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Tuchowskiego częścią przez JX. Proboszczów, częścią przez ich pobożnych Parafian sprawionych, dotychczas niewykazanych; oraz różnych przy tychże Kościołach i budynkach plebańskich podjętych reparacyi, sporządzony w czasie wizyty dekanalnéj z roku 1865 i 1866.

I. Brzozowa. 1. Kościół parafialny zrestaurowany i odmalowany za 200 złr. 2. Tabernaculum wyzłocone za 35 zdr. 3. Obraz N. M. P. w wielkim odtarzu wyzdocony za 28 złr. 4. Trzy ołtarze odmalowane za 20 złr. 5. Kapliczka ruchoma z męką Pańską nowa za 24 złr. 6. Nowy kielich spraw. za 16 złr. 7. 10 obrusów na ołtarze za 15. zdr. Tuwalnia jedwabna za 10 zdr. 9. Obraz ś. Mikołaja odmalowany w W. odtarzu za 11 złr. 10. Duży dzwonek do zakrystyi za 10 złr. 11. Sukienki dla Ministrantów za 4 zdr, 20 kr. 12. Krucyfix żelazny na odtarz za 3 zdr. 15 kr. 13. Sukienka na puszkę za 3 złr. 15 kr. 14. Bursa do chorych za 4 złr. 15. Krucyfix do procesyi za 5 złr. 16. Kościół murem i stacyami obwiedziony za 300 złr. 17. Statua N. M. P. nowa za 40 złr. 30 kr. 18. Dywan na stopnie ołtarza za 15 złr. 19. 6 lichtarzy nowych posrébrzanych za 18 złr. 20. 3 antypedia czerwone za 15 złr. 21. Krucyfix na wielki ołtarz za 6 zdr. 22. Kadzielnica nowa za 6 zdr. 23. Dach na kościele i kaplicy nowy za 320 złr. 24. Baldachim nowy biały jedwabny za 20 złr. 25. Organ o 3 klucze powiększony za 300 złr. 26. Pająk wyzłacany na 12 świec za 70 złr. 27. Lampa mosiężna przed wielki ołtarz za 8 złr. 28. 2 poduszki na ołtarz za 15 złr. 29. Nowe antypedium za 20 złr. 30. 4 obrusy na ołtarz za 8 złr. 50 kr. 31. Bursa druga do chorych za 3 złr. 32. Tuwalnia druga za 4 złr. 33. 2 latarnie na procesyą za 4 złr. 34 Dzwonek do ołtarza za 3 złr. 35. Nowa podłoga w zakrystyi i na chórze za 10 złr. 36. Imię Jezus z blachy do oświecenia na rezurekcyą za 10 złr. 37. Krzyż nowy na cmentarzu za 3 złr. 38. Chrzcielnica odnowiona za 12 złr. 39. 3 pary firanek do obrazów za 15 złr. 40. Draperya z czerwonego adamaszku do ołtarza za 10 złr. 41. 6 lichtarzy wyzłoconych za 18 złr. 42. Cmentarz drzewiną obsadzony 43. Ornaty: a) biały poł jedwabny za 20 złr. b) biały z czerwoną adamaszkową kolumną za 23 złr. c) biały z bukietami za 22

ztr. d) zielony pół jedwabny za 30 ztr. e) fioletowy pół jedwabny za 30 ztr. f) Biały millsleur z perskiej materyi z dalmatykami za 100 złr. g) czarny za 12 złr. 44. Kapy: a) biała pół jedwabna za 45 złr. b) orzechowego koloru pół jedwabna za 40 złr. c) czarna przerabiana za 10 złr. 45. Choragwie: a) dwie małe wełniane za 12 złr. b) czerwona z letszego adamaszku za 60 złr. c) Zielona z ciężkiego adamaszku prócz obrazu za 75 złr. d) szafirowa pół adamaszkowa prócz obrazu za 50 złr. 46. Dwie alby za 20 złr. 47. Komeszki i inne drobiazgi za 10 złr. 48. Dwie statuy SS. Piotra i Pawła z materyałem za 30 zdr. razem: 2233 zdr. 10 kr. Budynki: 1. Plebania składająca się z 6. pokoji, sali dużej, przedpokoju i galeryi oszklonej zewnątrz tarcicami obita, wewnątrz otrynkowana i odmalowana za 2000 złr. Konkurencya dała na to 700 złr. 2. Nowy szpichlerz obszerny za 300 złr. 3. Nowe oficyny z dwoma kuchniami za 700 złr. 4. Studnia nowa murowana na 4 sążnie głemboka za 100 złr. 5. Chlewy z kurnikiem na piętrze prócz materyału za 40 złr. 6. Nowa kaplica pod lasem jeszcze niewykończona za 200 złr. 7. Budynki gospodarskie wszystkie stawiał JX. Pociłowski Pleb. za pomocą gminy a tu owdzie i konkurencyi. Grónta przybyłe: 1. Przybyło do plebanii z zapisu Heleny Potępa morgów 17 wartości (nb. po śmierci męża) 2000 zdr. czynszu 5 zdr. 2. Zagroda przez Oślizłę Antoniego zapisana, 3 morgi 150 złr. czynszu 3 złr. 3. Zagroda nabyta od sukcesorów po Oleksykach 1 1/2, morga oszacowana na 200 zdr. czynszu 15 zdr. 4. Mórg pola przez Bijaków oddany wartości 60 złr. czynszu 2 złr. Kapitały: a) Kapitał przez Józefa Oleksyka 60 ztr. procentu 3 ztr. b) Kapitat przez Justynę Gniadek 100 ztr. procentu 7 zfr. c) Na roli Stanisława Rzepki 60 zfr. procentu 3 zfr. Krowy kościelne: Podług Inwentarza ma być 26, z tych brakuje 4 przybyło jednak sztuk 16 po 20 złr. razem 320 złr. dochodu 16 złr. Podniesienie dochodów z gruntu: 1. Przez założenie chmielnika roczny dochód 80 ztr. 2. Przez założenie ogrodu owocowego roczny dochód 40 złr. 3. Przez założenie ogrodu jarzynnego roczny dochód 20 złr. 4. Przez założenie stawu dużego roczny dochód 20 zdr. 5. Przez wyrównanie dodów, splantowanie podworca znacznym kosztem uskutecznione przybyły dwa ogródki obęcnie na kwiaty obrócone, sztachetami otoczono, nb. tak ogrody jak i dziedziniec z powodu nizkiego położenia i bagniska są drenowane i osuszone.

II. Gromnik. 1. W r. 1857. przedsięwzięta reparacya kościoła wraz dzwonicą, gdzie na podmurowanie kościoła, dzwonicy, za kamienie, wapno, drzewa różnéj długości i szerokości, deski, gonty, gwoździe, śruby żelazne do ściągania ścian, na dwóch majstrów to jest: cieśli do kościoła, a drugiego do dzwonicy, na murarzów, kowali, przez kunkurencyą dworów i gmin wydano 2010 złr. w. a. 2. W tymże roku 1857 wielki dzwon 5. Cetn. rozbity, z składek Parafian został przelany za 160 złr. 3. W roku 1858 kościół wymalowany z dobrowolnych składek Parafian za 200 złr. 4. W r. 1859 sprawiono przez miejscowego Proboszcza JX. Ant. Sapadę trzeci dzwon nowy 125 funtów ma-

jący za 140 złr. 5. W roku 1860 sprawiono nową chorągiew z materyi jedwabnej, koloru czerwonego przez Jana Jakubowskiego rolnika z Gromnika i Barbarę Wolańską wdowę także z Gromnika, za 100 złr. 6. W roku 1861 sprawiono do kościoła 10 nowych ławek ze składki Parafian za 80 złr. 7. W roku 1861 sprawiono dwa mszały: wielki i mały przez JX. Plebana za 30 złr. 8. W r. 1862 alba nowa płócienna z podbitką siatkowatą ofiarowana przez W. Annę Dzwonkowską kolatorkę, wartości 15 złr. 9. W roku 1862 alba nowa, cała siatkowata kupiona przez JX. Plebana za 12 złr. 10. W roku 1863 alba płócienna (Kammertuch) sprawiona przez Tegoż za 8 złr. 11. W roku 1863 odnowiono w kościele wielki ołtarz, dwa poboczne, ambonę, tęczę wraz kolumnami przez odzłocenie i odsrebrzenie z składek Parafian za 1020 złr. 12. W roku 1865 przedsięwzięto reparacyę dwóch stodół i szpichlerza, gdzie na drzewo, łaty, deski, podmurowanie szpichlerza, okucie drzwi, majstrów, przez konkurencyą dworów i gmin, wydano 170 złr.

III. Jodłówka. 1. W roku 1858. sprawił Ks. Pleban Franciszek Nunberg, kapsule do choych za 4 złr. 2. tudzież cztéry duże obrusy za 22. złr. 3. W r. 1859. ornat biały za 21 złr. 35 kr. 4. cztery firanki do ołtarzy za 10 złr. 49 kr. 5. W r. 1860 ornat fioletowy za 20 złr. 72 kr. 6. W roku 1861 ornat czerwony za 30 złr. 86 kr. 7. W r. 1862 kapę białą za 45 zdr. 8. W r. 1863 kapę fioletową za 50 zdr. 9. W r. 1364 kape czerwoną za 50 zdr. razem: 254 zdr. 42 kr. Dwory i gminy w drodze konkurencyi, za staraniem Ks. Franciszka Nunberga; wystawili: 1. W roku 1859 obszerną stodołe z 2. sąsiekami i szpichlerz za 1800 złr. 2. W r. 1861 nową plebanie z drzewa za 2975 złr. 3. W r. 1863 stajnie dla krów, wołów, koni i wozownie pod jednym dachem - chlewy i kurnik za 1340 złr. 4. W r. 1865 ułożona kamienna posadzka w kościele za 445 zdr. 75 kr. razem: 6560 zdr. 75 kr. Ponieważ poddug planu wydanego, stajnie nie byłyby wygodne i praktyczne, więc Ks. Pleban miejscowy wskutek odmian zaszłych z kieszeni swojej i z własnej woli, wydał 60 złr. Ponieważ w planie wydanym, także nie było zastrzeżone, aby głębokość pod stajniami była wypełniona t. j. ziemią wysypana i progi podmurowane, więc miejscowy Ks. Pleban czyniąc zadosyć tym potrzebom, wydał: 35 złr. 68 kr. Miejscowy Pleban Ks. Franciszek Nunberg, wszystkie budynki i ogród owocowy obwiódł płotem, wynoszącem na długość 420 sążni, własnem kosztem 126 zdr. Studnia pod Kościodem, więcej jak od 30. lat zaniedbana jest teraz Jego kosztem wyczyszczona i cembrzyną zaopatrzona w roku 1866 za 10 złr. 36 kr. Rozszerzenie obory kosztuje 5 złr. 83 kr. Ogólna suma 492 złr. 29 kr. którą kwotę Ks. Franc. Nunberg od roku 1858 do 1866 wydał na potrzebne przedmioty kościelne i ekonomiczne.

IV. Poremba radina. Za bytności JX. Bednarza Pleb. od r. p. 1855 wszystko to było załatwione, co następuje: 1) Kościół przez Konkurencyą był poreperowany i nowym dachem pokryty, nowa sygnaturka zrobiona, to wszystko zaczęte było r. 1855 a skończono r. 1857 to kosztowało 494 złr. 50 kr. k. m. 2) Ze składek i z dodatku JX. Plebana dana jest w ko-

ściele podłoga i wymalowano go, kosztuje to 168 złr. k. m. 3) W roku 1855 ze składek sprawiona jest biała kapa, boki téjże są z czerwonéj materyi – kosztowała 32 złr. k. m. 4) W r. 1856 ze składek sprawiona jest czerwona choragiew za 32 złr. k. m. 5) W r. 1857 ze składek sprawiony jest nowy baldachim za 32 zdr. k. m. 6) W r. 1857 ze składek sprawiono antepedium przed wielkim ołtarzem, kosztowało 8 z4r. 50 kr. k. m. 7) W r. 1857 ze składek i dodatku JX. Plebana sprawiona jest figura Matki Boskiej do noszenia na procesyi – kosztowała 44 złr. k. m. 8) W r. 1858 ze składek i dodatku JX. Plebana sprawiona jest żałobna choręgiew - kosztowała 32 złr. k. m. 9) W r. 1859 ze składek i dodatku JX. Plebana sprawiona żałobna kapa za 41 złr. m. k. 10) W r. 1860 ze składek i dodatku JX. Plebana sprawiono grób P. Jezusa kosztował 15 złr. w. a. 11) W r. 1860 ze składek i dotatku JX. Plebana figura Zmartwych. Pana Jezusa za 8 zdr. w. a. 12) Sprawiony jest r. 1860 dywan na gradusy przed wielki odtarz ze składek i dogatku JX. Plebana kosztował 15 złr. w. a. 13) W r. 1860 ze składek i dodatku JX. Plebana mszał Kapidoński za 25 złr. 14) Sprawiony ze składek i dodatku JX. Plebana nowy kielich w wartości 35 złr. k. m. 15) W r. 1861 za składek i dodatku JX. Plebana sprawiono ozdobny katafalk za 56 zdr. 16) W r. 1862 ze składek i dodatku JX. Plebana ornat biały z ciężkiej materyi za 27 złr. a. w. 17) W r. 1862 za stary szpiklerz, który był sprzedany, sprawiona jest przed wielki ołtarz ozdobna wielka lampa, w wartości 55 złr. w. a. 18) W r 1863 parafianin Sobestyan Czuzej dał odnowić wielki obraz SS. Piotra i Pawła oraz 4 Ewangelistów figury, za 25 złr. w. a. 19) W r. 1864 JX, Pleb. sprawił figurę S. Wawrzyńca do noszenia za 30 złr. w. a. 20) W r. 1865 wprawiony jest do oftarza S. Aniofa Stróża obraz S. Józefa w wartości 10. zfr. w. a. 21) W r. 1866 sprawiony jest nowy krzyż na cmentarz, na który JO. Książe Sanguszko dał dęba, a robota, malowanie i P. Jezus na tenże kosztowało 15 zfr. a. w.

Sprawy gospodarskie. 1) W r. 1857 własnym kosztem JX. Pleban wyfundował studnie na plebanii głęboką 12 sążni, kosztowała więcej niż 200 złr. 2) Nowe pokrycie stajen i około nich 3 szopy są nowo wystawione, przy tychże są 4 razem stajenki (chlewy) na trzodę, na tychże znajdują się kurniki, kosztowało to 88 złr. k. m. JX. Plehana. 3) Piwnica była r. 1857 przemurawana i na niej plewiaż wybudowana, własnym kosztem JX. Plebana na to wydano 65 złr. k. m. 4) Nowe przyciesie dane pod gumna r. 1857 i takowe były przebudowane i słomą pokryte; na to konkurencya złożyła 200 złr. dodane 2 szopy. 5) W r. 1858 była plebania nowem płotem ogrodzona, na to dał JO. Książe Sanguszko z Wierzchosławskiego lasu dębowych kołków, JX. Pleban kupił za swe pieniądze chrustu, i dał dębowe wrota porobić — tego wszystkiego przywóz i robota kosztowała 40 złr. 6) W roku 1863 wystawiono szpiklerz z komora i wozownia, za pomoca konkurencyi, która złożyła 1000 zdr. a. w. JX. Pleban dodał blisko 200 zdr. bo przytem była plebania wyreperowana i nowem gontem pokryta, i t. d.

- - Reszta nastąpi.)

# Josephus Alojsius, E Consistorio Episcopali,

Episcopus Tarnoviensis.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.